Die Danziger Beitung erscheint täglich, mit Ausnahme ber Sonnund Hestage, zweimal, am Montage nur Rachmittags 5 Uhr. — Bestellungen werben in ber Expedition (Gerbergasse 2) und aus-wärts bei allen Königl. Postanstalten angenommen.

## Preis pro Onartal 1 Thir. 15 Sgr., auswärts 1 Thir. 20 Sgr. Inferate nehmen an: in Berlin: A. Retemeper, in Leipzig: Ingen & Fort, D. Engler, in Samburg: Sagenftein & Bogler, in Frantfurt a. M.: Jäger'iche, in Elbing: Renmann Partmanns Buchblg. Bettumn.

Celegraphifche Depefche der Dangiger Zeitung. Angefommen 22. October, 7 Uhr Abenbs.

Ropenhagen, 22. Bet. Dem "Dagblabet" unb "Faebrelandet" jufolge hat ber Minifterprafident von Bismard in einer Erwiderung an Bligen Die Befei. tigung ber Margordonnang und bes bem Reichsrathe borliegenden Berfaffungsentwurfs nebft Conceffionen in Chleswig als Mittel gur Musgleichung beze diner. Separatverhandlungen mit Preugen finden nicht ftatt. England hat teinen bestimmten Bermittelungsborichlag gemacht.

Lotterie.

Bei ber am 21. Det. fortgefesten Biebung ber 4. Rlaffe 128. Rouigl. Rlaffen-Lotterie fielen 161 Beminn gu 100 Ehlr. auf Nr. 430 600 1375 2017 3641 3894 4578 4925 5161 6144 6544 7120 7419 7424 7568 7604 8001 8642 8799 9339 9667 10,610 10,671 12,615 12,633 13,138 13,270 14,066 14 386 14,981 14,988 15 523 15,700 15,778 16,976 17,103 18,194 20,153 20,188 21,022 21,237 21,364 21,524 21.627 22,792 22,985 23,004 23,898 24,090 24 781 25,597 26,060 26,335 26,618 26,906 27,690 27,831 28,847 29,505 32,123 32,306 32,412 34,678 33,845 34,313 25,071 35,497 36,004 36.144 37,119 37,748 38,247 38,281 38,615 38,822 40,170 40,919 40,968 40,986 41,605 41,614 41,812 42,231 43,245 43,360 43,432 44,275 44,721 44,791 45,279 45,553 46,256 46,714 46,998 47,423 48,021 49,289 49,353 50,125 50,670 52,079 52,083 52,514 52,940 53,386 53,716 53,850 **54.174 54.445 55.300 55.374 55.701 56.580 56.608 56.776 57.127 58.261 59.363 59.739 60.392 63.233 64.310 65.150 65.777 65.907 66.164 67.352 67.368 67.507 68.472 70.325 70.590 70.601** 70,590, 70,601, 74,805, 73,579, 74,063, 75,583, 75,596, 76,013 76,905 77,422 77,650 79,594 80,561 80,864 81,982 82,177 82,968 87,076 88,009 88,639 88,646 89,089 89,297 89,312 89,608 91,818 92,992 93,018 93,091 93,945.

Wahlberichte. mablten Die State faft ohne Ausnahme liberate Babimanner mit überwiegender Majoritat ober Einstimmigfeit (barunter Brieg, Baldenburg, Landesbut u. A.). Mur in Glag Reben Liberale ju Confervativen = 18:14, in Rimtau = 1:2, in Oppeln = 24:14 (orffen l'anotreis mabite confervand), in Ratibor = 30:15, in Boln. Bartenberg = 5:4, in Rrappis = 2:7, in Barmbruun = 6:5, in Nicolai = 12:6. Die Betheiligung ber Conservativen mar fturt, bie ber Liberalen, befonders in der britten Riaffe, schwächer ale fruber. Die Clericalen ftimmten wiederholt für Die Lie fruber. für die Liberalen. Bom Lande geben gunftige Machtichten für die Liberaten ein. Der Wahlbezirk, zu welchem Steilstund gehört, mählte der Mehrzahl nach liberal. Richterliche Beamte enthielten fich vielfach ber Babl, eine nicht fiene Bebl flimmte Irberal, bagegen mabiten Bermaltungebeamie

fich felbst ober conservativ. Mus Schleffen liegen noch folgende Rachrichten bor. In Dele 25 lib., 2 conf., in Bernftatt 14 lib., in Ramslan lammtlich bis cut 3 lib., in Manfterberg und Umgegend für die liberale Bartei fehr günftig und besser als seüher, Wiederwahl von Winstelmann und Bernot gesichert; in Strehten 19 lib., 1 coas., in Schweidnig 47 lie., 6 cons., in Hirscherg 31 lib., 4 cons. (Beamte haven sich zum Theil der Wahl enthalten), in Schwiedeberg 13 lib., in Orunga 6 lib. in Langerschaft 6 lib. in Warmbrunn Orunau 6 lib., in Runersborf 6 lib., in Warmbrunn 6 lib., 5 conf., in Dermsborf feiner lib., in Giersborf nur 2 lib., in Landesbut fammtliche 18 lib., in Reichenbad und Ernsborf fammtliche bis auf einen lib. (Die Cle-17 lib., in Löwenberg 14 lib., 4 conf., im Landbegirt Gorlis porhercidend liberal, in Glas 18 lib., 12 conf., 2 unbeft., in Oppeln 14 Beamte bon 38 Bablmannern, in ber Umgegend ebenfalls meift confervatio, in Ratibor 30 lib., 15 coni., in Beutsen Stadt- und Landfreis Sieg ber Li-beralen, in Rattowis 16 liv., Junbel., in Gleimis 41 lib., 3 conf., in Reuftabt D.-Soll. 26 lib., 6 elerical nad conf., im Post Gleiwiser Kreise wird ber frühere Abg. Landrath Graf Stradwis mabricheinlich wiedergemählt werden.

Dentschland. \* Der Ausichus Des Rationalvereins besteht nach ber Reuwahl faft aus benfelben Dittgliedern wie früher. Johann Jacobi tft neu gemäntt.

- Der großserzige Entidlug von Schulge-Delisid, bas ibm bargebrachte Eprengefchent jum Beften jeines großen Wertes, nicht aber feiner felbit gu bermenben, hat in ber "Rord. Allgem. Beitung" endlich bie ihr anfagende Deutung gefun-ben. "In feinem Dante," foreibt fie, "an das Arbeiterftand. den ju Leipzig hob berselbe hervor, bas hentzutage alle po-litische Entscheidung von den Massen gegeben werde, und taß die Massen in Deutschland gläcklicher Weise auf der Seite ber Freiheit und Des Rechte du finden feien. Darauf reffice lirte Berr Soulze auch ausbrudlich, als er auf einen Treil des Bourgeoifte, Defdentes vergidiete, mit bem Bemerten, er wolle, nachdem feine Exiftens gefichert fei, bas Uebrige lieber im Gingelnen von ben Maffen barch feine autatorifche Bitlamteit verdienen. Es ift bies bas erfte Dal, bag wir in bet Wefdicte von einem 21g tator bas Westanduis horen, er bolle burch feine Agitation Be.b verbienen und fein

Dobe ber Weffinnung nicht binau! Eine bon ben Confervativen berufene Berfammlung bu Soeft beidloß, au großer Bermunderung ber Beranftalter ber Berjammlung, mit großer Majorität Die frügern Ab-geordneten v. Bodum-Dolfis und Beigle ju mablen.

eben friften." Gelbit die "Krangeitung" reicht an Dieje

- Die bem "Greifsmalber Rreis - und Wochenblatte" ertheilte Bermarnung lautet: "Die Rummer 124 entbalt uns ter bem Titel "Bu ben Bablen" einen Artitet, welcher im Bufammenhange mit ber gefammten fonftigen Saltung biefes Blattes mir Die Uebergeugung von ber verwerflichen und ftaatogefährlichen Tendeng beffelben gewährt. In Diefem Artitel wird lobend behauptet, bag bas jungft aufgelofte Bous Der Abgeordneten fich ber von ber Staatsregierung beat fich. tigten Biebereinführung ber breifahrigen Dienftzeit im ftebenben Beire wiverfest habe - mabrend boch nach & 6 bes Befetes über Die Berpfichtung jum Rriegebienfte vom 3. Sep-tember 1814 Die breifabrige Dienftzeit Die noch jest gefeslich bestehende ift und die Konigliche Staateregierung Daber nur beren Beibehaltung beabsichtigt. Eben baseltst wird ferner ben Urmablern Die Frage vorgelegt, "ob fie Die ber Bollevertretung verfaffungsmäßig gugebachte enticheibenbe Stimme über Die Bermendung der von bem Lande aufgebrachten Steuern gewahrt wiffen wollen." Darin liegt unverkennbar bie Ber-bachtigung, es fei die verfaffangsmäßige Mitwirtung bes Landtages bei gefiftellung bes Budgets von Seiten der Staats-Regierung gefährbet worben, mas bei bem Lefer ben Brithum ju erregen geeignet ift, daß der Bolfeveriretung und zwar bem Abgeordnetenbaufe insbesondere eine alleinige Enticheidung über die Bermendung ber Steuern verfaffungemäßig suftande. Die Entftellung von Thatfachen, welche biefe Meußerungen enthalten, muß, in Berbindung mit ber Gesammt-haltung Ihres Blattes babin wirten, Die Einrichtungen bes Staates und bie Königl. Staateregierung bem Saffe und ber Berachtung auszusepen, und ertheile ich Ihnen befhalb hiermit eine erfte Bermarnung. Straffund, ben 16. October. Der Regierungs. Braftvent Graf v. Rraffow."

\* Raffel, 21. Det. Bu bem Festeffen, bas bie Stadt ben hiefigen Beteranen gab, bat ber Ruffürst 300 Flaiden Champagner und einige Stud Schwarzwild geliefert. Der Burgermeifter Debelthan mar bes Abende eingelabener

Gaft an ber turfürftlichen Tafel.

— Aus Dresben wird ber "R. B." geschrieben: "Bas ben Bunsch Daunovers betrifft, nur in Gesellschaft mit Breu-Ben in Bolftein einzuruden, so wird bas Berlangen im All-gemeinen auch bier getheilt, nur geht man nicht so weit wie bort, einen neuen Bundesbeschluß ju ferbern, welcher bie Großmächte mit ber Execution in erfter Emie beauftragt, weil man bier wohl weiß, bag eine folche Forderung auf ben Wiberftand Breugens ftogen murbe. Es geht bas Berücht, bag Die Uferftaaten Die Forberung ftellen murben, Erfot buich ben Bund für bie Schaben gu erbalten, welche ihrer Schifffahrt und Rheberei barch eine banifche Blotabe erwachsen tonnten.

Leipzig, 19. October. (B. B.) Um 4 Uhr verfammel-ten fich Die Bertreter ber Statte unter bem Borfige bes Dberburgermeiftere Roch im Caale ber Burgerichule und beichloffen junachft eine Gubscription für bas Dentmal, beffen Grundfiein heute auf bem Schlachtfelbe gelegt murbe. Ferner murbe bie Brundung eines beutschen Stattetages in ber Urt beichloffen, bag ber Burgermeifter Roch enftimmig erjucht murbe, tas Statut gu einer folden Bereinigung, refp. Die nothigen Borbereitungen gu entwerfen und Bertreter einer Angaht Stabte berangugieben. Es merben an ben Berathungen Theil nehmen Bertreter ber Staote Bien, Berlin, Danwover, Kaffel, Mainz, Kulbruh', Stungart, Augsburg, Betmar, Dieenburg, Leipzig. Wettags um 1 Upr faud beim Oberbürgermeister Roch ein Festessen für die anwesenden Oberbürgermeister statt, während die übrigen Burgermeister bie den Pargermeister fich bei bem zweiten Burgermeifter ber Stadt Leipzig, Dr. Cicorius, versammelten. Bu bem Gefteffen bei Roch maren alle Chrengafte bom Comité eingelaben, ber frubere preuß. Abgeordnete, jest Director ber Thomasichule, Dr. Editein, Bertholo Auerbach und tie beiben Gobne bee Major Friccius, ber befanntlich am 19. October 1813 burd bas Brimmaifche Thor zuerst in Leipzig eingedrungen ift. - Beute Radmittag finden (aus Rudficht auf Die preußischen Deputirten, die um ihrer Wahlpflicht zu genügen, morgen in Ber-lin sein muffen, verschoben) um 3 Uhr in verschiedenen Lo-calen Festiaseln statt und zwar in der Centralhalle, wo Ab-geordneter Rechbauer aus Wien, Oherdürgermeister Sehrel aus Berlin, Burgervorfteber Dieper aus Bremen; im Sotel te Bologne, wo Dberbürgermeifter Pfotenhauer ans Desson, Ubg. Dr. v. Difflfeld aus Bien, Achenbach aus Mennheim, im Tivoli, mo Brofeffor Dr. Wutite aus Le paig; Scot, Stadticultbeis aus Sintigart, v. Winter aus Dangig; im Dbeon, wo Erigeleben aus Coburg, Bice-Burgermeifter Cicorius aus Leip. Big, Rochhann, Stadtverordnetenvorfteber aus Berlin, als

In Diesem Augenblid bewegt fich ber Festing burch bie bicht gefüllten Strafen nach bem Schlachtfelbe gu. Ich habe Den Feligug auf einige Beit verlaffer, um 3hnen Diefe Beilen au fcreiben. In 300 blumengeichmudten Bagen fuhren porbet nach bem Schauplas threr einftigen Giege Die greis jen Rrieger, beren Anblid unwillfürlich Die Thane meh-muthiger Freude in manches Mannerauge ledte. Jubelnde Bode ber Umftehenden bezengten bas bantbare Andenten bes gegenwärligen Geichlichte. 3ch bemertte u. A. ben alten Benda, ben alten Dunder aus Berlin, General Stavenhagen und ben ruftigen Greis, ben Jeber in Berlin fennt, ben ebes maligen Commandanten von Berlin, General Bjuel, an reffen Seite Meajor Beigle befand. Impolant mar ber Bug ber Staote, unter benen Berlin fic auszeichnete, Deffen Bertretern

Das Wappen Berlins vorangetragen murbe. Bien. 3m Binanzausichuffe Des Abgeordnetenbaufes murbe eine Berfuffungefrage von groper Tragmeite erortert. Befanntlich murben Die Steuerergogungen nur fur Gin Sabr bemilligt, Daver bat auch die Regierung nur beguglich biefer, nicht auch beguglich aller Steuern die provisorische Bewilligung für Rovember nab December 1803 nachgesucht; benn fie ift ber Ansicht, daß fie die bestehenden Steuern und Abgaben auf Brund bes § 10 ber Februar-Berfaffung fort, erheben tann, ohne alliabrlich einer Bewilligung zu bedürfen, Der Ausschuft hat in seinem Beschluffe ber entgezengesetten Anschauung Austruck gegeben und wird fammtliche Steuern, birecte und indirecte, fur jene zwei Monate zu bewilligen beantragen und baburch bas unbedingte Recht ber Steuerbe-willigung festhalten. Der Staatsminifter gab bie Erftarung ab, baß bei Entwerfung ber Berfaffung ber § 10 nicht anders aufgefaßt murbe, ale bag bie beftehenben Steuern feiner jährlichen Bewilligung bedürfen und verfaffungsmäßig von Der Regierung ohne Buftimmung ber Bertretung eingehoben werben tonnen.

England. - [Giferne Ranonenboote.] Auf bem Chathamer Berste ist die Anzeige eingetroffen, daß die Admiraliat besichloffen hat, an Stelle ber zum Abbruch bestimmten hölzernen Kanonenboote ein Geschwader eiserner Kanonenboote vauen zu lassen. Diese neuen Schiffe sollen nach einem ging neuen Spsteme construirt werben. Die betreff einem Plane hat Mr. Reed ber Abmiralität eingereicht. Sie erhalten Efenplatten und werden mit doppelten Schrauben verfeben; iedes Boot foll zwei ichwere Armftronggefchuse führen.

Mus bem Baag, 16. October. Der Ronig hat ber sweiten Rammer einen Blan vorlegen laffen ju bem Bau eines Barlamentsgebanbes, bas - fo beißt es in bem fonigl. Begleitichreiben - jur Erinnerung an ben vor 50 Jahren gestifteten Bund bes Ronigthums mit bem Berfaffungeleben errichtet werden foll. Die Roften find auf eine Meilion Gulben peranichlagt.

Baris, 19. October. Die Ernennung Rouhers jum Staats-Minifter hat im Bublitum wie auf ber Borfe einen guten Einorud gemacht, weil man baraus ichließt, bag cer Raifer wenigftens feinen Rudichritt ju machen gesonnen ift. Die eigentliche Bestimmung feiner Bolitit tann obnebin erft nach Busammentreten bes gesesgebenben Rorpers erwariet merben. Außer Rouher werben noch bie Berren Buitty, Forcabe be la Roquette und Chair b'Eftange bor tem gejesgebenden Körper das Bort führen. Letterer mar als Abvo-cat ein glängender Rebner, boch hat er fich in politischen Berfammlungen niemals ausgezeichnet. Die genannten brei Berren haben beute ihren Gib geleiftet.

- Der Bifchof von Rimes hat einen Birtenbrief erlaffen, welcher Gebete für Bolen an brei aufeinander folgenlaffen, Belder George ben Sonntagen anordnet.

- Das Stodholmer "Aftonbladet" bringt einen bochft merkwürtigen Bericht über eine Rede, welche Ronig Frederik von Danemart über Die Folgen einer etwa über Die Giber greifenben Bundeserecution gehalten bat. Es hat banach Ronig Frederit fich folgenbermaßen gea Bert: "Ich vertraue auf ben Sieg und auf Unfere gerechte Sache: Ich weiß, baß Meine getreuen Schleswiger im Bergen Danifd geftant find. Schlesmig theilen wäre ein Berbrechen gegen das ichleswigiche Bolt und die Geschichte foll nicht sagen, daß der lette
der Oldenburger das alte Danemart zerstüdelt habe. Sollten Wir aber als der schwächere Theil doch im Laufe der
Beit unterliegen und sollen Frankreid und Schweden es zulaffen, baß Standinaviens füolichfte Proving, bas alte Gutjutland, bas Sch djat Bolens, Gatigiens und Rorditaliens erlebte, nämlich von beuischen Regierungen erobert und unterbrudt zu werden, fo fteige Ich nieder vom Throne und proclamire die Republit. — Ich habe brei Jahre Mei-ner Jugend in der Sameis zugebracht; 3ch habe diefes Lanbes Gefete und Ginrichtungen ftubirt und bin überzeugt, baß tein Bolt in Europa fich beffer für eine republikanifche Berfaffung und Regierung eignet, ale Mein theures banifches

- Aus bem Rreife Ralifc berichtet man bem "Cjas" über bie am 12. b. Dt. in bem Dorfe Dibow erfolgte Din-richtung breier Insurrectionstämpfer. Die Ramen ber Berurtheilten waren Johann Bighoplowicz, Ronftantin Rras emeti, und Randratiento. Die ersteren beiden waren Dificiere ber polnifden Raionalarmee gewesen und von ben Ruffen beiduldigi, bet bet Etmotoung einiger Colonisten wegen ans geblicher Spionage mitgewirft ju haben. Gie murben gehangt. Der letitgenannte, ein Ruffe, war als Golbat gu den Maj-nandichen übergegangen und wurde ericoffen. Deettaufend Bunern mobaten ber Execution bei.

- Ale Curiefum wird ber "Soll. B." aus Barfcau mitgetheilt, beffen Bahrheit ber Correspondent verburgen tana. B tanutlich hatte Brof. Romalemett in ben öffentlichen Blattern für Auffindung und Ablieferung ber Refte feiner bei ber Blundes rung bes Bameh fi'fchen Balais theils verbranntes, the is gentoblenen toftbaren orientalifden Bibliothet eine große Belohnung verfprochen. Diefer Tage melbete fich nun ein armer Trobeljude bei bem Brofeffor mit ber Erflarung, er habe mehrere lener Buber von einem tuffichen Goldaten gefauft und wolle fie bem Brofeffor gegen Erjas feiner Roften ausliefern. Der Brofeffor verfügte fich mit bem Juben nach beffen Bohnung, und bert botte ber Bube einen großen Bad Bucher hervor, in meldem ber erirente Gelebite einen Theil feines ibm über alles toenien Budeifchapes eit innte. Auf Die Frage Des Brofeffore, mas er gu begablen habe, ermiderte ber Jude: "Doit wird une mabilich belfen, wenn ich fo gludlich mar, Eure Bucher ju laufen. 3d habe bem Coloaten nur einen polnifden Galben (5 Ger.) und einen Schuaps bafur gegecen, und mi hr birlange ich nicht, als mein ausgelegtes Weid". Die Bucher hatten einen Werth von 500 Rubet Gilber.

- Bei ber nun beenoigten Immatriculation ber Gtubirenden an der Barfchauer Dochichule hat fich ergeben, baß bon ben voriges Jahr eingetretenen Studenten über 200 ben Top auf bem Echlachtfelbe gefunden haben. 3m Gangen follen für bas Binterfemefter gegen 500 infcribirt worben fein.

- Die "Europe" bringt einen bemerkensmerthen Bericht aus Betersburg über Murawieff und bie jest allmädtige Bartei ber Altruffen. Diefe Bartei fucht fich immer mehr Mittel zu verschaffen, um mehr und mehr bas Syftem zu berftarten, bas die Murawieff's so pepulär gemacht bat. Die "Europe" fügt bingu: "In Betreff Murawieff's muß bemerkt werden, daß diefer Name nicht bestalb allein so populär ift, weil er mit felder Kame nicht ben Auffand nieden weil er mit folder Sharfe ben Aufftanb niebergeichlagen bat - wenn er bies bat -, fonbern bauptfachlich megen ver Confequers, womit er ben zweiten Theil feiner Mufgabe verfolgt, nämlich bas polnische Element in ben von ihm ver-walteten Ländern ju vertilgen." Die "Europe" führt Etlen aus bem "Den" (Tag) an, worin der Demokrat Dilferbing sich mit Muraut ff noch micht gang zufrieden Beigt, incem er ibn ermahnt, rafc bie geeigneten Mittel ju ergreifen, weil man ja nach ber Bacifichung Bolens bech wieber ju einer friedlichen Lofung greifen muffe, ba bie Militar Dictatur ihrer Ratur nach ja nur eine geitweilige fein tonne. Roch aufrichtiger aber find bie Berousgeber ber "liberalen" Most mer Beitung, Leontin und Rastow, welche e flacen, Bolen burfe nichts Apartes haben, man nuffe es turgweg jur ruffifchen Broving ertlaren, was es thatfachtich ja ohnebin ftete gemefen fei. Murawieff folaft aber auch teineswegs.

O Mus bem Bablfreife Stuhm Marienwerber, 22. Octbr. Die Fortidrittepartel rednet mit Giderheit barauf, baß Die früheren Deputirten John und Riebolb am 28. wiebergemablt werben. Uebrigens bat Berr Bfarrer Frangli aus Deme, bieber ber Führer ber poln. faib. Babl-manner, erflart, für bie Ranbibaten ber liberalen Bartei flimmen zu wollen. Die beutiche tathol. Bartet ift betauntlich mit ber conservativen Partei ein Compromis einge-

sangen.
(G) Culm, 16. October. Im Laufe bes Jahres 1862 hatte sich unter ben Schülern bes hiefigen Chmnasii ein geheimer Berein constituirt. Der Berein batte Statuten, einen Borsigenben, regelmäßige Busammenkuste und nahm nur biesenigen als Mitgli ber auf, bie sich verber auf Ehrenwort zur Geheimhaltung seines Daseins und zu monatlichen Beiträgen von 5 bis 7¼ Sgr. verpsichteten. Zwed desselben war: die Förderung der pluischen Sprache und Literatur Grobe porigen Andres erhielt ber Bungassal. Director tur. Enbe vorigen Ihres erhielt ter Onmnaftal-Director Dr. Dr. Poghnsti Reantnis von biefem Bunde; er confiscrete bie Statuten, bob ben Berein — als mit ben Soulgefegen unvereinbar - auf und eutließ fofort ben Borfigenben einen aus Trzemeszno auf die hieftge Anftalt berübergetommenen Symnaftaften - auf beffen besondere Anregung ber Berein ins Leben gerufen war. - Die Staatsanwaltschaft nahm Beraniaffung, gegen bie Bereinsmitglieder auf Grund bes § 98 des Strafgesesbuchs einzuschreiten und er-hob gegen 10 Brimaner und Secundaner, sammtlich ber polnijden nationalität angehörig, Die Anflage, welche gestern vor ber Rriminal-Abtheilung bes hiesigen Rönigl. Rreisge-richts verhandelt wurde. Sechs von ben Angellagten waren erschienen, 5 von ihnen raumten bas Dafein bes Bereine, ibre Mitgliedschaft und bie Abgabe bes Beriprechens gur Gebeimbaltung ein und murben nach bem Antrage bir Staats-anwalticaft ju je 3 Tagen Gefängnig verartbeilt; ber fechit

Inserate für die Abend-

Nummer dieser Zeitung

werden bis 12 Uhr Mit-

tags, für die Morgen-

Nummer Tags vorher bis

6 Uhr Abends angenom-

men. Die Expedition.

Französisch

beftritt feine Betheiligung unter bem Berfprechen ber Gebeimhaltung, und wurde beghalb freigefprochen. Gegen die 4 Musgebliebenen, von benen gur Beit 2 nicht gu ermitteln find, ift bas weitere Berfahren vorbehalten worben.

Insterburg, 20. October. Wie die "Insterb. Btg." mittheilt, ift bem Eatel unseres großen Scharnhorft, bem Rittmeister a. D. Gutebesiger v. Scharnhorft zu Reppur-lauten zum 18. October ber Kronen-Orden 3. Classe verlieben worben.

Vermischtes.

- [Urface und Wirtung.] Die "Maing. Btg." fdreibt aus Darmfladt, 12. Det .: Gin bochft origineller Broges ichmebt augenblidlich bei großb. Stadtgericht babier. Ein biefiger Birth wirft einen ungezogenen Gaft gur Thure binaus und die Treppe binunter. Durch einen ungludlichen Bufoll fliegt ber berausgeworfene Gaft einem vorübergebenben Arbeiter miber die Bruft und verlett biefen fo fcmer, bag er acht Tage in argtlicher Behandlung und baber außer Er-beit mar. Der Berleste, welcher nachgemiefener Dagen einen Thaler per Tag verdient und feine achttägige Arbeitsunfahig. keit ebenso nachgewiesen hat, verlangt vom hinauswerfenden Gaftwirth Enischabigung. Dieser weigert sich ju gablen, weil nur burch einen ungludlichen Bufall ber Derausgemorfene ben Borübergebenden getroffen habe und er, ber Birth, in feinem Recht gewesen fei, also nicht für ,, Bufall " hafte. Der Berlette moge fich an ben Sinausgeworfenen als Soulbigen balten.

Börsendepeschen der Danziger Zeitung. Berlin, 22. October 1863. Aufgegeben 2 Ubr 14 Min. Angetommen in Dangig 4 Uhr 45 Min.

| CHANGE TO THE STATE OF THE STAT | Lest. Ers. |      |                                          |           | Legt Tre |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------|-----------|----------|--|
| Roggen flau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          |      | Breuß. Rentenbr.                         | 974       | 971      |  |
| loce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 361        | 364  | 31% Westpr. Pfobr.                       | 86<br>951 | *6%      |  |
| October=Novbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 371     | 361  | 4 % bo. Db.                              | 304       | 100¥     |  |
| Frühjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15%        | 153  | Danziger Brivatht.<br>Oftpr. Bfandbriefe | 85%       | 864      |  |
| Spiritus October Rübbl bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123        | 123  | Deitr. Credit-Actien                     | 82        | 82       |  |
| Staatsidulbicheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89         | 90   | Nationale                                | 72        | 723      |  |
| 44 % 56er. Aniethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      | Ruff. Banknoten                          | 944       | 941      |  |
| 59 59er Br :91nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105%       | 105% | Bechselc. London                         | 6. 193    | 1        |  |

Probuttenmartre.

Minigeberg, 21. Oct. (R. D. F.) Blind: DB. + 11. Beien etwas matter, hochbunter 124 — 130 # 55 - 61 3m, bunter 1278 55 %, rother 125 8 53 Ge beg. — Roggen behauptet, loco 120-122-123-126-1278 39-40-43 Ju bes., Termine unverändert, 120 % 20 Schoter 41 1/2 Ju Br., 40 1/2 Ju Gd., 80 % 20 Frühigter 42 Hu. Br., 40 1/2 Ju Br., 120 % 20 Mai-Juni 41 1/2 Br., 40 1/2 Gd. Gerste niedriger, große 107—111 % 34—38 1/2 Julius 102—104 20 20 20 7/2 (11) % 34—38 1/2 Julius 102—104 20 20 20 7/2 (11) % Se , fleine 102 - 104 & 32 - 33 Je bei. - Dafer ge- fcaffelos, loco 70 - 85 # 20 - 28 Se Br., 50# 9ar Frühjahr 22 Ju Br., 21 In Go. — Erbsen flau, weiße Koch-44—46 In, grane 43—44 Ju, grüne 40—44 Ju bez. — Bohnen 45—48 Ju bez. — Widen 35—38 Ju bez. — Bohnen 40—48 Me bez. — Widen 35—38 Me bez. — Leinsaat unverändert flau, fein 105—1158 70—85 Me, mittel 107—1108 60—64 Me bez. — Timotheum 4—64 Re pee Cte. Br. — Rüböl 124 Re pee Cte. Br. — Leinkuden 60—63 Me pee Cte. Br. — Rüböl 124 Re pee Cte. Br. — Leinkuden 60—63 Me pee Cte. Br. — Rüböl 124 Re. Pee Cte. Br. — Epiritus. Loco Berkäufer 154 Re. Känfer 144 Re. ohne Faß; loco Berkäufer 164 Re. incl. Kaß; pe October Berkäufer 154 Re. ohne Kaß; per October

ber Berfäufer 16% R incl. Faß; pe Frühjah: Berfäufer 16 R incl. Faßippe 8000 pct. Tralles. Bromberg, 21. Oct. Weizen 125—1288 holl. (81# 25

Wromberg, 21. Oct. Weizen 125—1288 boll. (818 26)
M bis 838 24 M Jolly.) 44—46 Rc, 128—130 8 46—48
M, 130—1348 48—52 Rc Blau- und schwarzspizige Gorten 5 bis 8 Rc billiger. — Roggen 120—1258 (78 8 17
M bis 81 8 25 M) 30—33 Rc — Gerste, große 30—32 Rc, kleine 25—28 Rc — Hafer 27 Hm yar Scheffel. — Kuttererbsen 30—32 Rc — Winterraps 32—35 Rc — Winterraps 85 Rc — Gpiritus 14 Rc yar 8000 pCt. — Kartosfeln 13—15 Hm yar Scheffel se nach Qualität. — Butter bester Qualität 9 Hm yar Psynnb. — Eier yar School 18 Hm Ediod 18 96m

Chins:Machrichten.

Abgegangen nach Dangig: Ron Barnemunbe, 18 Det.: Lima, Eggers; - von Riel, 17. Det.: Charlotte, Schind; - Catharina Muguste, Spieler; - von Dublin, 16. Dct.: Rönigin Elisabeth Louise, Gang; - von Barkworth, 15. Dct.: Gothenburg, Rattran; - von Alog, 16. Dct.: Active, Dranie; - von Grangemouth, 17. Det. : Meteor, D' Donalb; won Sunderland, 18. Oct.: Bedina, Jansen; — von Bid, 16. Oct.: Rew Rambler, Dunneth; — Balladium, Dansen; — Las D'Doun, Wilson; — Brothers, Cowie. Clarirt nad Dangig: In London, 17. Det.; Ce-

ree, Rofe. In Labung nad Dangig: In Remeaftle, 15. Det :

Magetommen von Danzig: In Warnemunde, 17. Oct.: Johanna, Nausch; — in Christiania, 14. Oct.: Caroline, Damtos; — Withelm, Mathiesen; — in Nieder, 10. Oct.: Brödernes Minde, Hansen; — in Emben, 16. Oct.: Erust Julius, Wothte; — in Harlingen, 17. Oct.: Nicolas, Rys; — in Texel, 18. Oct.: Besta (SD.), Zenstra; — in Blie, 16. Oct.: Martha, Niebör; — in Et. Nazaire, 16. Oct.: Christoph, Stramwig; — Caledonischer Canal passtra am 16. Oct.: Arrow, Carnegie; — in Coldester, 17. Oct.: Innessend, Müller; — in Gravesend, 17. Oct.: Anne Margarethe, Bedersen: — Sovereign, Turner; — 18. Oct.: Maria, Jacobe. Margarethe, Bebersen; — Sovereign, Turner; — 18. Oct.: 3ba Eife, —; — Carl, Behrens; — Northumberland, Storm; — in London, 17. Oct.: Johanna, Diesner; — Lamions, Brotherson; — 19. Oct.: Baroneß Strathspen, Lowie; Ponbon, Mielordt; — Lanceffeld, Simpson; — Cophi Jörgensen; — Louise, Tuchsen; — Johanna, Runbe; Burbi Anna Gesina, Filtner; — in Liverpool, 18. Oct.: Bufrie-benheit, Dinse; — in Lovahope, 6. Oct.: Maria, Hansen; — in Shie'ds, 18. Oct.: Thuroe, Ricisen; — in Bisbeach, 17. Oct.: Julius Egfar Angustus, Dehlrichs; — in Cadir, 11. Oct. : Ephpur, Banfftengel.

Familien - Rachrichten.

Berlobungen: Frl. Marie Burg mit herrn Lieute-nant v. Morftein (Abl. Br. Stargarbt. E.D. Strasburg). Geburten: Ein Sohn: herrn Rr.-Ger.-Secr. Sa-blotnp (Ortelsburg). — Eine Tochter: herrn Louis v. Re-

ftorff (Grabowen). Tobeefälle: Berr Oberlehrer Carl Badmann (In-

fterburg); Derr Domcapitu ar Anbreas Schroeter (Frauenburg); Fr. Elifabeth Schöateich geb. Schlichting (Romigsberg); Fr. Wilhelmine Dasforb geb. Edert (Walbautabel); Die verm. Fr. Cangleirath Sauer geb. Dalad (Bromberg). Berantmortlicher Mebacteur D. Ridert in Dangia

Aus Hannsfelde in Westpreußen

erbielt ber Brauereibefiger und Soflieferant herr Johann Boff, Reue Bilbelmsftrage Saunefelbe, ben 22. Juni 1863.

"Ew. Bohlgeboren! Da ich vor zwei Jahren burch 3hr fcatbares Malgertraft-Gefundheitsbier von einer großen Sinfälligfeit, ich litt nämlich an Berbauungeschwäche, Berfchleimung im Salfe, beengtem Athem und an einer totalen Abspannung, ju meiner und meiner Familie Freude mieber bergeftellt und recht träftig geworden bin, jest aber seit 3 Wochen an bemfelben Ue-bel leide und bas größte Zutrauen zu Em. Wohlgeboren Fabrifat babe, fo erfuce ich Sie, indem ich gleichzeitig hiermit meinen innig= ften Dant für meine frühere Benefung und große Kräftigung ausspreche, um gefällige Hebersendung u. f. w. (Folgt Bestellung). Mug. Gennrich, Gutsbesiter.

Ein abermaliger Beweis dafür, wie dieses die Gesundheit conservirende, als Solon-und Tajelgetrant beliebt gewordene Brauproduct überall von den besten Erfolgen begleitet ist, wo es zur Beseitigung von Krantheitefällen angewandt wird.

Herr Hoffieferant Johann Hoff hat mir die General-Riederlage und Algentur feiner Praparate von Malz-Extract 2c. für Dangig und Umgegend

übertragen. 3d babe obige Fabritate ftets vorratbig und empfehle folde bestens. A. Fast, Langenmartt 34.

Ritterguter=Rauf=Grfuch.

Unter febr gunftigen Bedingungen wrd für ein ausgebreitetes und großgritges Unternehmen ein tüchtiger Geschäftsmann gessucht, welcher in Danzig und Umgegend bedeutende Bekanntichaft hat, und im Rufe eines zwerkäsigen Mannes sieht. Abr. nimmt die Exped, dieser Zeitung an sub Litt, B. No. 6115.

Offene Stelle. Für Fabriken, Wünsten-Etablissement 2c., wenige Meislen von dier), wird ein gebildeter und sichester Mann, welchem eine bauernde, — nicht leichte aber auch aut vorirte und meist uns abbängige Stellung convenirt; als Inspector (Ober-Ansieher), sowie zur Bertretung des herrn Bsigers in Abwesenheitsfallen, gesucht. Die Uebernahme bieles Postens ist von Kachtenntnissen nicht ebhängig, tas seste Jahreseinkommen 800 Ihr., außerdem Lantieme. — Austrag: A. Goersch & Co. in Berlin, Reue Grünstr. 43. [6195]

Portland-Cement

aus der Pommerschen Portland-Cement-Fabrik in Stettin halte stets in frischer Qualität auf Lager. Langenmarkt No. 22.

Flottholz in großen wie tleinen Boften laff, Fischmarkt 15. Aufträge nach außerhalb werden beitens ausgeführt. [61 8]

Mngetommene Fremde am 21. Octbr. 1862.

Englisches Haus: Major Freiherr v. d.
Golf a. Br. Stergardt. Admiralitätsrath Conspette a. Berlin. Gener is donful Geaf Mejan a. Leddau. Rfl. Mischwig a Offenbach, Raffel a. Naltdorg, Marstens a. Graudenz, Laufer a. Berlin.
Hotel de Berlin: Raufi. Cobn u. Bodhader a. Berlin, Franc a. Koln a. Rb., Samuon a. Ofterode, Poeliste a. Bromberg, Meydorf a. Magdedurg, Hage a. Schen, Kropp a. Rheydt, Löwenthat a. Leipig.
Hotel de Thorn: Gutsbes. Laubed a. Insterdurg. Rentier Alberti a. Natel. Muhlenbes.

Andreasch a. Br. Stargarot. Raun. Biegner a. Leipzig, Griesen a. Berlin, Wilius a. Habersstadt, helden a. Landsberg.

Abalter's Hotel: Stadtrath Schwed a. Clobing. Reg. Feldmesser Addide n. Jam. a. Lauensburg Lechniter Wards a. Boisdam. Memier Behnle n. Gem. u. Kreiswundarzt Meyer a. Reistadt. Gutsbes Dir a. Köln. Gastwirth Klein a. Rheda. Forster Mussga. Redau.

Hotel zu den drei Addrenz Rittergutssbes. d. Berenten a. Olschau. Affessor Modnite a. Berlin. Dr. med. Bertling a. Legniy. Kaust. Rubens a. Bremen, Monin a. Baris, Bader a. Stralsund, Jienheim a. Herford.

Deutsches Haus: Post. da. D. Bandte a. Danzig. Deconom Hannemann a. Christburg. Raust. Moll a. Lissa, Londowski a. Bosen, Korneszewski a. Bosen, Gusch n. Jam. a. Butzg. Rentier Schmidt a. Danzig. Capt. Lassen a. Norwegen. Gutsbes. Munderlich a. Tisst.

Preußischer Hof: Raust. Lichtenbaum u. Hirichberg a. Wasschun, Mihabn a. Stettin, Meyer a. Eulm, Bohm a. Wrigen.

Bitte um Unterstützung für einen 90 jährigen franten Veteranen.

Der ehemalige Schneidermeifter 300 per ehemalige Schneibermeister 300 hann Naehr, geboren Anno 1773, jur 3eit wohnhaft All es Roß Ro 1, 2 kr. hod, — welcher zwar nicht Anno 1813 vie Bolterschlacht bei Leipzig mitgemacht, wohl aber 1806 in dem unglücklichen Feldzuge gegen Appoleon mitgesochen hat, und damals schon Javalide wurde, liest jest frank und hissos darnieder.

Um demselden seine lette Lebensteit

liegt jest frant und bilflos darnieder.

Um demjelden seine lette Lebenszeit möglichst zu erheitern und zu erleichtern, wenden sich die Unterzeichneten, die sich don der Bürdigteit und dissehenfrigteit des alten Händigteit und die Betreugt haben an ihre Mitdurger mit der Bitte, um eine Unterstügung für denseiben; sind gerne zur Annahae von mitden dettragen bereit, und werden auch sine deren zwedmatige Berwendung Sorge tragen.

Auch die geehten Expeditionen des Intelligenz-Blattes, der Dauziger Zeitung und des Dauziger Zeitung und des Dauziger Zeitung und des Dauziger Dampf-

Jutelligenz: Blattes, der Dauziger Zeitung und des Dauziger Dampf, voots haben sich freundlicht zur Ansnahme von Beiträgen bereit erkärt.

Danzig, den 22. October 1863.
A. v. Niessen, Tobiaszasse No. 10.

Sauitätsrath Dr. Jäger,
Heiligegeittgasse Ko. 94.
Prediger Dr. Schnaase, 12

Johannisgasse Ro. 37.

Moolf Gerlach, Boggenpsuhl Ro. 10.

(Selegenheitsgedichte aller Art fertigt Rudolph Bentler.

Drud und Berlag von A. B. Rafemann in Danzig.

lehrt unter Garantie Jedem ohne Vorkennt-nisse auf die leichteste Weise, bei gleich-zeitig interessanter Lecture, binnen 6 Monaten, elegant lesen, schreiben und sprechen — die Reyer'sche ,deutsch-franz. Unterrichts-Ztg Diese neue Methode ist unfehlbar und übertrifft den weit theurern mündlichen Unterricht. Jeder Schüler kann sich schon nach kurzer Zeit in der franz. Sprache verständlich machen. Ein vollständiges "feant. deutsches Wörterbuch" wird jedem Abonnenten extra und gratis geliefert. Für Eltern, welche durch diese Zeitung ohne eigene Kenntnisse die Kinder selbst unerrichten können, für ganze Gesellschaften, die mit litte der Zeitung einen Lehr-Cursus eröffnen wollen, sowie zum Selbstunterricht für Jeden, der

rasch und billig zum Ziele kommen will, ganz besonders zu empfehlen.

1 Monat = 64 S. Lectionen I Thire Preis: Vollständ. Unterricht (900 Seit.) nur

pränumerando bel frankirter Uebersendung. Eintritt jeden Tag. Nicht zu verwechseln mit sog. Unterr-Briefen, welche weit theurer sind, dabei nicht das so nothwendige Wörterbuch liefern, überhaupt mit unserer spannenden Lehrmethode nichts gemein haben! — Prospecte direct und in allen Buchhandlungen grais Bestellungen an: A. Retemeyer's Zeitungs Bureau in Berlin.

Für Danzig und Umgegend werden Abon-mements in d. Exp. d. Zig. angenommen und Prospecte verabfolgt.

papier=Auction
pon circa 65 Gentner alter ouegemerzter
Acten, worunter 9 Centner jum Ginjtampfen,

den 29. Ottover cr., Bormittage 10 Ubr, por bem biefigen Gerichtsgebaube gegen gleich

baare Bezahlung Marien burg, ben 19. October 18:3. Königliches Kreis-Gericht.

Frische Sardinen in Del, ia t u. t Riffen find zu vertausen im Comptoir Hundegasse Ro. 57.

Thaler fann geblunge abige Raufer nachweisen E. R. Kubbeisch in Magbeburg.
Strengtie Distretton wird zugefichert.